## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag den 4. December 1832.

Ungefommene Fremde bom 1. December 1832.

Frau v. Raczynska und Hr. v. Jarochowski aus Glupon, I. in No. 3 St. Martin; Hr. Pachter Salkowski aus Pacholewo, Hr. Pachter Mittelstädt aus Runowo, Hr. Gutsb. Parczewski aus Zabikowo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr.
Gutsb. Zakrzewski aus Zabno, Hr. Gutsb. Lubienski aus Budziszewo, Hr. Gutsb.
Woblidowski aus Swierczyn, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Gutsb. v. Niegotewski aus Mlodasko, Hr. Gutsb. v. Mierzynski aus Witowice, I. in No. 251
Breslauerstraße; Hr. Kammerherr v. Garczynski aus Bentschen, Hr. Gutsb.
Zebler aus Weierzkolzyn, I. in No. 99 Wilbe.

Bom 2. December.

Sr. Defonomie-Inspector Lemon aus Thorn, Sr. Guteb. Twardoweffi aus Szezucin, Sr. Guteb. Braunsfort aus Borgejewo, I. in No. 394 Gerberftrage; Frau Sylesta, Cdreiberfrau, aus Gnefen, Sr. Burger Dagrowiedt aus Breichen , Sr. Pachter Urndt aus Bernif, I. in No. 391 Gerberftraße; Sr. Guteb. Brodniett aus Meiwolowo, Fran Guteb. Kalkstein aus Pfarefie, Br. Guteb. Wefferefi aus Bafrzewo, Frau Guteb. Mycielefa aus Samter, I. in No. 243 Breslauerfrage; Br. Guteb. v. Zoromefi aus Grodziffo, t. in No. 251 Breslauerstraße; Sr. Raufmann Labegonsti aus Oftrorog, Sr. Raufm. Birichfeld aus Meuftadt, Sr. Raufm. B. Afchheim aus Schocken, I. in Do. 20 St. Abalbert; fr. Guteb. v. Dobrogonefi und fr. Wirthichafteführer Schreiber aus Bagnomo, 1. in Do. 26 Wallifchei; Sr. Fuhrmann Ramfert aus Landsberg, Sr. Ruhpachter Peret aus Breschen, I. in Do. 350 Judenftrafe; Sr. Guteb. Diezuchowefi aus Dieswiastowo, fr. Guteb. Markoweli aus Ralifau, fr. Guteb Jankiewicz aus Rretufgewo, Br. Burgermeifter Lastowefi aus Pudewig, I. in Do. 168 Bafferftrage; Sr. Raufmann Richter aus Warfchau, Sr. Guteb. b. Gierafzewefi aus Legnie, Sr. Rittmeifter Bachert aus Strzeletz, Sr. Commiff. Wagner aus Birnbaum, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Graf Luttichau aus Lewica in Polen, I. in No. 99 Bilbe; Br. Studiosus Zimmermann aus Danzig, I. in No. 136 Bilbelmöftrage; Sr. Maggewöfi aus Drzelener Muble, I. in Do. 217 Jefuiterftrage.

Motificatorium. Daß der Johann von Nieswigstomöki und das Fräukein Unna von Arzyzanewska mittelst gericht-lichen Vertrags vom 23. September c. vor Einschreitung der She die Gutergemeinschaft ausgeschlossen haben, selches wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen, ben 15. Oftober 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das zu Robylin unter No. 35 belegene, bem Bürger Schlifak gehörige Haus nehft Garten und 4 Quart Acker, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 195 Athl. 25 fgr. gewürdigt worden ift, soll im Wege der Exekution öffentlich verkauft werden, und der peremtorische Vietungs-Termin ist auf den 19. Februar 1833 vor dem Kandgerichts-Rath Voretünst Morgens um 9 Uhr allhier angesseht.

Besitz und zahlungöfahigen Kanfern wird bies mit dem Beifügen bekannt gemacht, daß est jedem freisieht, bis 4 Wochen vor bem Termine und die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Krotofchin , ben 12. November 1832.

Konigl, Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Že Ur. Jan Nieświastowski i Ur. Anna Krzyżanowska podług sądowey ugody z dnia 23. Września r. b. przed zawarciem małżeństwa wpólność maiątku wyłączyli, podaie się do publiczney wiadomości.

Poznań, d. 15. Października 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dom w mieście Kobylinie pod Nrem, 35 położony, z ogrodem i ¼ kwarty roli, Schlisakowi mieszczaninowi należący, który według taxy sądowéy na Tal. 195 sgr. 25 oceniony został, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtóryczny na dzień 19. Lutego 1833. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Boretius Sędzią w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemem, iż w przeciągu 4. tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 12. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bbiktalcitation. Nachbem auf ben Untrog eines Realglaubigers über bie Raufgelber bes im Roftner Kreife belege= nen, von dem Gutebefiter Repomucen v. Boltoweffi sub hasta erftanbenen ab= lichen Gutes Jarogniewice, burch bie Berfügung vom heutigen Tage, ber Li= quidations = Projeg eröffnet worden, fo werben alle biejenigen, welche an ge= bachte Kaufgelder Realansprüche zu ha= ben vermeinen, hierdurch offentlich aufgeforbert, in dem auf ben 21. Darg 1833 Bormittage um 8 Uhr vor bem Deputirten Brn. Dber = Landes = Gerichte= Referendarius Freiheren v. Richthofen hiefelbst angesetten Liquidatione-Termine entweder in Perfon oder burch gefetzlich julaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderun= gen umftandlich anzuzeigen, die Dofumente, Briefschaften und fonftige Beweismittel barüber im Original oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protofoll gu verhan= beln, mit der beigefügten Berwarnung, bag bie im Termine ausbleibenden und bis zu bemfelben ihre Amfprüche nicht anmelbenden Gläubiger mit allen ihren Forderungen an bas Grundfiud oder die Raufgelber ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer, als gegen die ubri= gen Creditoren, unter welche bas Rauf= gelb vertheilt wird, auferlegt werben wird. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mahrzunehmen verhindert werden,

Zapozew edyktalny. Gdy nz wniosek iednego z wierzycieli realnych nad summą szacunkową w powiecie Kościańskim położonych, przez Wgo Nepomucena Zołtowskiego, droga subhasty nabytych dobr szlacheckich Jarogniewic, rozporządzeniem z dnia dzisieyszego proces likwidacyiny otworzonym został, przeto wszyscy, którzy do pomienionéy summy szacunkowéy pretensye realne mieć mniemaią, ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie likwidacyinym na dzień 21. Marca 1833. zrana o godzinie 8. przed Delegowanym Wnym Baronem Richthofen Referendaryuszem tu w mieyscu naznaczonym osobiście lub przez prawnie vpoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub wkopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawający i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do rzeczonych dohr lub summy szacunkowey zostaną wyłączeni i im w téy mierze wieezne milczenie, tak co do nabywcy tych dóbr iako i względnie drugich wierzycieli, pomiędzy których sum ma szacunkowa podzieloną zostanie, nakazaném będzie. Zresztą tym.

ober benen es hiefelbst an Bekanntschaft sehlt, die Herren Justiz-Commissation Salbach, Mittelstädt und Lauber als Bevolkmächtigte in Borschlag, von benen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Bolkmacht und Information zu verfehen haben.

Fraustadt, den 5. November 1832. Königs. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Kaufmann Maximilian Souard Brix zu Bentschen und dessen verlobte Braut Julie Brigitta Gladisch aus Aitenhoff haben die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer fünftigen She unterm 27. v. M. ausgeschlossen, dies wird den bestehenden gesetzlichen Borschriften gemäß hierdurch bekannt gemacht.

Meferig, den 8. November 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Schuhmacher Johann Gotthilf Rohr zu Tirsch= tiegel und bessen verlobte Braut Wilhelmine Friederike Forbrich aus Krang haben, nach dem unterm 1. huj. errichteten Vertrage, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer künstigen Ehe ausgeschlossen.

Meferit, ben 8. November 1832. Ronigl, Preuß. Landgericht.

wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu na znaiomości zbywa, UUr. Salbach, Mittelstzedt i Lauber K. Sp. za pełnomocników się propomie, z których sobie iednego obrzę i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 5. Listopada 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Kupiec Maximilian Eduard Brix z Bąszynia i iego zaręczona Julia Brygita Gladisch z Starego Dworku, wspólność maiątku i zarobku w przyszłym swym małżeństwie dnia 27, z, m. wylączyli, co podług prawnych przepisów do publiczney się podaie wiadomośći.

Międzyrzecz, d. 8. Listopada 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Szewe Jan Bogumił Roehr z Trzciela i iego zaręczona Wilhelmina Fryd rika Forbrich z Brojec podług kontraktu pod dniem I. m. b. zawartego wspólność maiątku i zarobku w przyszłym swym malżeństwie wylączyli.

Międzyrzecz, d. 8. Listopada 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es wird bem Publifo befannt gemacht, daß der Bader Samuel Daniel zu Magrowice und seine Shefrau Edeline geborne Bendheim, vor vollzogener She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen haben.

Guefen, den 16. November 1832. Königl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do publicznéy wiadomości, iako piekarz Samuel Daniel w Wągrowcu i tegoż małżonka, Edeline z domu Bendheim, przed wniyściem w śluby małżeńskie, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, d. 16. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die unter No. 13 zu Bonikowo gelegene Ackernahrung, bestehend aus einem Wohn= und Nebenzebäuden, so wie aus 45 Morgen Acker Magdeburgisch, soll im Wege der nothewendigen Subhastation im Termine den 4. Februar k. an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden.

Die Kauflustigen werden hiermit aufgefordert, sich in dem Instruktionss Zimmer des unterzeichneten Gerichts zu melden.

Roffen, ben 28. Oftober 1832. Konig I. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Gospodarstwo rolnicze pod No. 13. w Bonikowie położone, składaiące się z domu mieszkalnego i budynków do niego należących oraz z gruntu 45 morg Magdeburgskich wynoszącego, ma bydź w drodze konieczney subhastacyi na dniu 4. Lutego 1833. publicznie więcey daiącemu sprzedanym. Ochotę maiący takowego kupna zechcą się w izbie instrukcyjney Sądu niżey podpisanego zgłosić.

Kościań, d. 28. Październ. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der Seisenfieder Audolph Ferdinand Gebauer und die Henriette Kähsch, beide von hier, haben vor Singehung der She durch den gerichtlichen Bertrag vom 5. d. M. die Gemeinschaft der Güter unter sich ausgeschlossen, welches hiermit bekaunt ges macht wird.

Bojanowo, ben 6. November 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Mydlarz Rudolf Ferdynand Gebauer i Henryetta z Kaebszów, oboie tu ztąd, przed wniyściem w śluby małżeńskie podług sądownie zawartéy ugody z dnia 5. t. m. wspólność maiątku wyłączyli, co się ninieyszém ogłasza.

Bojanowo, d. 6. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Die hieselbst unter Do. g. belegene, ben Stronfauf= feber Martin Moritschen Erben zugeho= rige Wiese, welche auf 87 Rthl. gericht= lich abgeschätzt worden ift, foll Schulben halber öffentlich verfauft werden.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts Meferit haben wir zu bem Ende einen Termin auf ben 7. Januar f. Bor= mittage 9 Uhr hiefelbst angeset, ber peremtorisch ift, zu welchem Rauflustige, bie gahlungefahig find, eingelaben werden.

Die Taxe und Raufbedingungen fonnen täglich in unserer Registratur ein= gesehen werben, und ber Zuschlag erfolgt, wenn es nicht gesetzliche Urfachen verhindern.

Schwerin, den 24. Oftober 1832. Ronigl. Preuß Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der Gutobefiger Morig Carl Guffav Eduard v. Kry= ger auf Plawin, und feine verlobte Braut, bas Fraulein Caroline Amalie Louise Philippine von Rieben zu Galenbeck bei Friedland in Medlenburg-Strelit, haben burch ben Bertrag vom 6. September b. 3. Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes in ihrer funfti= gen Che ausgeschlossen, welches hier= durch zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Inowroclam, ben 27. Roubr. 1832. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Obwieszczenie. Łąka tutny pod No. 9. sytuowana, sukcessorom dozorcy nadrzeką Marcina Moritz naieżąca, która na talarów 87 otaxowana została, ma bydź publicznie sprzedana.

Celem tego wyznaczyliśmy z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego termin na dzień 7. Stycznia r. p. przed południem o godzinie 9. w domu urzędowania naszego, który iest peremtoryczny, i na który ochotę kupić maiących ninieyszém zapo zywamy.

Warunki kupna i taxa codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Przyderzenie nastąpi, kiedy prawne przyczyny nie będą przeszkodą.

Skwierzyna, d. 24. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Dziedzie dobr Plawina Ur. Moritz Karol Gustaw Edward Kryger i iego narzeczona Ur. Karolina Amalia Luiza Filipina Rieben panna w Galenbeck w okolicy Friedland Meklenburg-Strelitz zamieszkała, skutkiem zawartego pod dn. 6. Września r. b. układu, wyłączyli w przyszłym małżeństwie wspólność maiatku i dorobku, co się ninieyszem do publicznéy wiadómości podaie.

Inowrocław, d. 27. Listopada 1832. Król. Pruski Sad Pokoju.

Subhastationspatent. Das biefelbst am Markte unter No. 13 belegene,
ben Daniel Naspschen Erben zugehörige,
aus einem Wohnhause, einem hintergebände, einem Stalle und einer Wiese
bestehende Grundstück, welches auf 1157
Mthl. 17 Sgr. 6 Pf. gerichklich abgeschäft worden, soll Schuldenhalber dffentlich an den Meistbietenden verkauft
werden.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Bromberg haben wir hierzu einen Bietungs-Termin auf den 22. Festruar k. J. in unserm Gerichtslokale anberaumt, und machen dieses besitzund zahlungsfähigen Kausliebhabern mit dem Bemerken bekannt, daß auf die, nach Verlauf des Lieitations-Termins etwa einkommenden Gedote nicht weiterrestectirt werden wird, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothewendig machen.

Die Tage so wie Bedingungen können jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden, und wird nur noch bemerkt, daß jeder, der zum Vieten zugelassen werden will, zuobrderst eine Caution von 300 Athlir erlegen, und daß daß Kaufgeld gleich nach der Uebergabe des Grundstücks baar ad Depositum gezahlt werden muß.

Inowroclaw, den 17. November 1832. Ron Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyjny. Grunt w tuteyszém mieście w rynku pod No. 13. położony, do sukcessorów Daniela Rasp należący, składaiący się z domu mieszkalnego, domu tylnego, staymi i iednéy łąki, który sądownie na 1157 Tal. 17 sgr. 6 fen. oszacowanym został, ma bydź w skutku zaspokoienia długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym.

Z polecenia więc Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczy, liśmy termin licytacyiny na dzień 22. Lutego r. p. w mieyscu posicdzeń sądowych, o czem kwalifikacyą do nabycia i zaplacić mogących ochotników kupna z tem nadmieniemem zawiadomiamy, iż na podane licytum, któreby po upłynieniu terminu licytacyinego ogłoszone być miało, uważanem niebędzie, ieżeli tego potrzeby prawne wyłączenia wymagać niemiały.

Taxa wraz z warunkami mogą być każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane, nadmieniając przytém, iż każdy, który do licytacyi przypuszczonym być chce, winien poprzednio kaucyą 300 tal. złożyć, summę zaś kupna po dopełnieniu tradycyi nabytego gruntu w gotowiźnie do despozytu naszego zapłacić.

Inowrocław d. 17. Listop. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachting. Der hiesige Kaufmann Wossidlo und bessen Braut, Caroline Rübenburg, haben mittelst Chesvertrages vom 18. d. M. die Gemeinsschaft ber Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen.

Rrotoschin, ben 20. Oktober 1832. Fürstlich Thurn= und Taxis= sches Fürstenthums = Gericht. Obwieszczenie. Andrzey Wossidło kupiec tuteyszy i oblubienica iego Karolina z Rüdenburgów wyłączyli między sobą układem przedślubnym z dnia 18. b. m. wspólność maiątku i dorobku.

Krotoszyn, d. 20. Paźdz. 1832. Sąd Xięstwa Thurn i Taxis.